# Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoche, den 11. Mai 1825.

### Angekommene Frembe vom 5ten Mai 1825.

Herr Gutsbesitzer v. Kwiledi aus Wronsko, Frau Gutsbesitzerin v. Zultowska aus Kasinowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Ponikowski aus Wisnik, Hr. v. Jaraczewski aus Jaraczewo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Pächter v. Koszucki aus Dębowo, Hr. Pächter v. Zaborowiki aus Lubasz, Fran von Sądecka aus Kusztowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

#### Den 6ten Mai.

herr Gutsbesitzer v. Wicczynski aus Grablemo, hr. Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Ziernik, I. in Nro. 168 Wasserstraße; hr. Oberamtmann Frentag aus Szobrowo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

#### Den 7ten Mai.

Frau Grafin v. Bininsta aus Lubostezon, Hr. Gutebesitzer v. Wolowiez aus Brudzewo, Hr. Kaufmann Digaszewicz aus Kosten, I. in Nro. 243 Bredz lauerstraße; Hr. Gutebesitzer v. Korntowski aus Rogowo, I. in Nro. 384 Gerberzstraße; Frau Gutebesitzerin von Garczynota aus Imielenko, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

#### Den Sten Mai.

herr Gutsbesitzer v. Chlapomski aus Turwie, hr. Affesior Schneiber aus But, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; hr. Pachter Sokolinski aus Solzein, Frau Gutsbesitzern v. Budziszenska aus Strzelno, I. in Neo. 99 Milve; herr Gutsbesitzer v. Bienkowski aus Mierzewo, hr. Gutsbesitzer v. Arasicki aus Malszewo, I. in Nro. 116 Breitestraße.

#### Publicandum.

Es wird hierburch festgesetzt, daß, wenn ein Correspondent, der schriftlich erkart hat, seine Briefe von der Post selbst abzuholen oder abholen zu lassen, solche nicht spätestens im Laufe des nöchsten Tages nach Ankunft der Post abholen läßt, die Bestellung des Briefes am zweiten Tage nach Ankunft der Post durch den Briefträger erfolgen soll, und daß alsdann das gesetzliche Briedesstellgeld vom Adressaten unweigerlich entrichtet werden muß.

Briefe der Landbewohner find jedoch hiervon ausgenommen.

Franffurt a. M. ben 26. April 1825.

Der General = Poftmeifter Dagler.

#### Publicanbum.

Mit andern Depositis wurde im Jahre 1807 dem Königs. Dbeilandesgerichte zu Königsberg auch ein mit dem Kammers präsidial Giegel verschloftenes Paquet, als ein Depositum des ehemaligen Domainen Suftig Mnts But überliefert.

Bei bessen Eröffnung fanden sich barin unter andern funf Paquete mit Treforscheinen a 5 Athlr., sedes 100 Stuck
enthaltend, also im Betrage von 2500
Athlr. Später wurden diese Tresorscheine
wieder zurückgestellt, und besinden sich
seit mehrern Jahren im Depositorio des
unterzeichneten Konigl. Landgerichts, in
welchem sie umgeseht, und seit dem 5ten
August 1819 zinsbar belegt wurden.

Es hat sich weder anfänglich eine Spur gezeigt, bei welcher Gerichtsbeshörde und für welche Masse ursprünglich biese 2500 Athir. Tresorscheine deponirt worden, noch hat sich dieß seit dem so

Obweszczenie.

Między różnymi depozytami, została w roku 1807 paka, pieczęcią Komory przezyduiącey przypieczętowana, Królews Naywyż. SądowiZiemiańskiemu w Królewcu, iako skład. bylego Dom. Justyc-Amtu w Buku przesłaną. Po odpieczetowaniu takowéy znaleziono między innemi pięć paczek Tresorscheinów po 5. Tal. w każdéy paczce po 100, co czyni razem 2500 Talarów. Późniey też Tresorscheiny zostały zwrócone i znaydują się od kilkunastu lat w depozycie podpisanego Królewskiego Sądu, gdzie zostały wymienione, iod 5. Sierpnia 1819., prowizyą przynoszą. Ani w początkach żadnego nie odkryto śladu w iakiey sadowéy Zwierzchności, i do iakich mass pierwotnie te 2500 Talarów w Tresorschaeinach złożone były, ani też późniey nie wyślewenig ermittelt, als fich femand mit Ausprüchen baran gemelbet hatte.

Muf die Berfügung bes Ronigl. Dber= Appellatione = Gerichte vom 03. v. Dl. foll beshalb bas Aufgebot erfolgen, und bemgemäß werben bie Eigenthumer biefer Gelber oder deren Erben biermit be= nachrichtigt, daß diese 2500 Rthlr. nebft ben bavon erwachsenen Binfen, wenn fich beren Gigenthumer nicht binnen 4 Moden gur Empfangnehmung melben, in Gefolge bes Allerhochft vollzogenen Circulars vom 14. April 1800 aus dem Deposito gur Allgemeinen Juftig-Dffigian= ten = Wittwen = Caffe abgeliefert, bei ber= felben bepositalmäßig ficher ginebar un= tergebracht, die Binfen gur Unterftugung nothfeidenber Wittiven verbienter Suffig= Offizianten verwendet, bas Rapital bin= gegen jeberzeit ber fich zum Empfange melbenden, und bei une fich gehorig le= gitimirenden Eigenthumer, ober beren Erben, jurudgezahlt werben foll.

Pofeir den 7. April 1825.

Ronigh Dreug, Land : Gericht.

percianta uwadomining, 20. UET-

derzenie narwigeer daireemd with

oxide at the property of the coxideration of t

dzono, gdyż się nikt z pretensyą o nie niezglosił.

Na zalecenie naywyższego Sądu Appellacyinego z dnia 23 przeszlego miesiąca, ma z tey przyczyny nastapić ogłoszenie, w skutek którego właściciele tych pieniędzy lub ich Sukcessorowie uwiadomiaią się ninieyszym, iż wymienione 2500 Talarow. wraz zurosłym przychodem, skoro się właściciel tychże, w przeciagu 4rech tygodni do odebrania nie zglosi, w skutek Naywyższego Okólnika z dnia 14. Kwietnia 1800 roku wydanego, z depozytu do Generalnév kassy wdów Urzędników sprawiedliwości przesłane, tam bezpiecznie z prowizyi ulokowane, o prowizye na wsparcie biednych wdów zasłużo. nych Oficyalistów sądowych obróco ne zostana, kapitał zaś każdego czasu zgłaszającemu sie do odchrania, i u nas się dostatecznie wylegitymowanemu właścicielowi, lub Sukcessorom oddanym być ma.

Poznań d. 7. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

de leigrern nicht gegestiche Hinderniste

BURELLE STREET

Bekanntmachung.

Zur offentlichen Vermiethung ber hier am Ringe Nr. 8 im ersten Stocke befindlichen Wohnung, bestehend aus einer grofen und zwei kleinen Stuben, Kuche und Keller auf ein Jahr von Johannt c. ab

#### Obwieszczenie.

Do publicznego wynaięcia pomieszkania tu w rynku pod Nr. 8 na t. piętrze znaydniącego się, z iednego wielkiego i dwoch małych pokotów, kuchni i sklepu składaiącego się, na bis babin 1826, haben wir einen Termin auf ben 31. Mai 1825.

Vormittags um to Uhr vor dem Candgerichts-Referendario Kantak in unferm Gerichtsschlosse anberaumt, wozu wir die Miethslustigen hiermit vorladen.

Die Miethebedingungen tonnen in unfe-

Posen den 15. April 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

rok od S. Jana r. b. do S. Jana 1826wyznaczyliśmy termin na dzień

31. Maia 1825. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Kantak w naszym Zamku Sądowym, na który ochotę maiących naiać wzywamy.

Kondycye naymu mogą bydź w na-

szey Registraturze przeyrzane. Poznań d. 15. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaftations = Datent.

Das hieselbstauf der Walischei unter Mr. 79 belegene, und den Blassus Andreas Sankiewiczschen Erben gehörige Grundsstück, welches nach der gerücklichen Tare auf 158 Mthlr. 4 Sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subskaftation an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 30. Juli d. J. por dem Landgerichts Referendarius Krzywdzinski Vormittags um 10 Uhr in unserm Gerichtseschlosse angesent.

Besikfähigen Kaufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß der Zuschlag des Grundstücks in dem Termine an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Hinderuisse

eine Ausnahme zulaffen.

Die Tage fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Posen den 2. April 1825.

Roniglich = Preuß. Landgericht.

estated and the production of the control of the control of the production of the production of the control of

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu na Chwaliszewie pod No. 79. położona, i do Sukcessorów Błażeia Andrzeia Sankiewicza należąca, która podług taxy sądowey na 158 tal. 4 sgr. oszacowaną została, w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, i termin licytacyi na

dzień 3o. Lipca r. b.
przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Krzywdzinskim przed południem o godzinie 10tey w naszym
Zamku sądowym wyznaczonym został.

Kwalifikuiących się do posiadania tegoz gruntu, o terminie tym z tą wzmianką uwiadomiamy, że przyderzenie naywięcey daiącemu w terminie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa w Registraturze przeyrzaną

bydź może.

Poznań d. 2. Kwietnia 1825.

Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

Aur. offendron recommonder her mor

fire and que viding while which are the

Befanntmachung.

Auf ben Untrag eines Real-Glaubigers foll ber ben Caspar Lewekschen Cheleuten gehörige, unter der Dir. 27 zu Kurnik be= legene, auf 187 Mthlr. 20 Ggr. unterm 27. April v. J. gerichtlich abgeschätzte und aus zwei Stuben und einer Rammer befte= hende hausantheil, meiftbietend verkauft werben.

Dierzu fiehet ber Termin auf den 28. Juni 1825.

Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputir= ten Landgerichts = Referendarius b. Arnger

in unferm Sigungsfaale an.

Rauf= und Besitfahige werden worgela= ben, in biefem Termine perfonlich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigfe zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und haben fie zu gewärtigen, daß der Buschlag an ben Meiftbietenden erfolgt, falls feine gesetliche Sinderniffe eintreten.

Die Bedingungen konnen in unferer Re-

giftratur eingesehen werden. Posen den 19. Marg 1825.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego część domu mieszkalnego z dwóch izb i alkierza składaiąca się pod liczbą 27. w Korniku położona ma bydź sprzedana naywięcey daiącemu.

Termin licytacyiny wyznaczony zo-

stał na dzień

28. Czerwca 1825 przed Deputowanym Referendaryuszem Kryger w izbie naszey sessyo-

nalney.

Wzywaią się przeto maiący ochotę kupna i zdolność posiadania, aby się na terminie tym osobiście lub przez dozwolonych prawem Pełnomocników stawili i licyta swe podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przysądzenia, ieżeli prawna iaka niezaydzie przeszkoda.

Warunki znaydują się w Registra-

turze naszey do przeyrzenia.

Poznań d. 19. Marca 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmadung.

Den Iften Juni b. 3. um 9 Uhr fruh follen in ber Wohnung des Forfter Jastowski zu Murznnomoborome burch ben Landgerichte : Referendarius Rantaf etwa 700 Rlaftern Brennholz verschiedener Gattung aus den Murgnnomo-boromer Forften gegen baare Bezahlung berfauft merben.

Pofen ben 21. April 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dnia 1. Czerwca r. b. o godzinie otey w zamieszkaniu leśnego Jaskowskiego w Murzynowie borowym przez Referendaryusza Kantak praeter propter 700 sążni drzewa opałowego w rożnych gatunkach, z boru Murzynowa borowego za gotową zapłatą przedane beda.

Poznań d. 21. Kwietnia 1825.

Królewskko. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Vatent.

Da fich in dem jum Berfauf bes, gur Johann Nepomneen Gremefischen Credit= maffe gehörigen, auf 374 Mthlr. gewurdig= fen, ju Lang = Goslin im Dbornifer Kreife belegenen Rruges, angestandenen Termin feire Rauflustiger eingefunden hat, so ift ein nochmaliger Bietungetermin

auf den 4. Juni d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landge= richte = Referendarine v. Arnger in unserm Infruftions=3immer anberaumt worden.

Rauf= und Besithfahige werden vorgela= ben, in diesem Termine entweder in Per= fon, oder durch gefetzlich zuläffige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzu= geben und zu gewärtigen, bag ber Bu= fcblag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, in fo fern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gestatten.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Pofen den 14. Marz 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Gdy na terminie do przedaży domu wiezdnego do massy konkursowey Jana Nepomueena Sremskiego naležacego, sądownie na 374 Tal, ocenionego, w długiey Goślinie położonego, wyznaczonym, żaden chęć kupna maiacy nie zgłosił się, nowy termin zawity na dzień

4. Czerwca r. b. przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Ur. Kryger zrana o 10tev godzinie w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został i na który chęć kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lnb przez prawnie dozwolonych Pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, popoczem naywięcey daiacy gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą. Poznań d. 14 Mzrca 1825.

Królewski Sąd Ziemiański,

Befanntmachung.

Apotheker und Gaftwirth Gottlieb Lie= bach, wozu ein zu Obornif unter Mro. 36 belegenes, auf 1500 Rthir. gewur= bigtes Grundftud gehort, ift auf ben Un= trag bes Bormundes der hinterbliebenen Rinder, Burgere Ernft Bar, der erbfchaft= liche Liquidatione-Progef eröffnet worden.

Wir haben zur Liquidation aller Forberungen an ben Nachlaß einen Termin

#### Obwieszczenie.

Heber das Bermigen des am 7. Fe= Nad maigtkiem Bogumila Leyba-Bruge 1823 ju Dbernit verftorbenen cha, Aptekarza i Oberzysty w Obornikach, na dniu 7. Lutego 1823. zmarłego składającym się z nieruchomości w Obornikach, pod Nrem 36. sytuowaney, na 1500 Tal. oszacowaney, został na wniosek Ernesta Baera Obywatela, iako Opiekuna Leybachow sukcessyino-likwidacyiny proces rozpoczętym.

Do likwidowania wszelkich preten-

auf ben 6. September c. Vormit= tags um 10 Uhr vor bem Landgerichts= Affeffor Decker in unferem Gerichtsichloffe anberaumt, und laden bazu alle unbe= kannten Glaubiger vor, entweder perfon= lich ober burch zuläffige Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Forderungen gu liqui= biren, und die darüber fprechenden Do= cumente zu übergeben, widrigenfalls fie ju gewartigen haben, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an bad= jenige verwiesen werden, mas nach Be= friedigung ber fich meldenden Glaubiger aus der Maffe übrig bleiben mochte.

Denjenigen Pratendenten, welche von perfonlicher Erscheinung abgehalten mer= ben, und benen es bier an Befaunt= fchaft fehlt, werden die Juftig-Commiffarien Mittelftabt, Soper und Guberian zu Mandatarien in Borfchlag gebracht, bie mit Bollmacht und Information gu versehen find.

Pofen den 11. April 1825.

syi do pozostałości wyznaczyliśmy termina na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie 10téy, przed Dekerem Assessorem Sadu Ziemiań skiego, w naszym Zamku sądowym, zapozywamy więc wszystkich niewiadomych Wierzycieli, ażeby osobiście lub przez pełnomocników legalnych stawili, dokumenta na takowe złożyli, w przeciwnym albowiem razie się spodziewali, iż wszelkie swe iakiekolwiek prawa utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego odesłani zostaną, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy zbędzie.

Ci pretendenci, ktorzy się osobiście stawić nie będą mogli, i którym tu na znaiomości brakuie, proponuia się Kommissarze sprawiedliwości: Mittelstaedt, Hoyer i Guderyan, którzy plenipotencyą i informacyą opatrzeni być moga.

Poznań d. 11. Kwietnia 1825. Ronigh Preug. Landgericht. Krol. Pruki Sad Ziemiański.

Edictal=Borladung.

Die unbefannten = Raffen = Glaubiger nachftebender gum 5ten und aten Urmee= Rorps gehörigen Truppentheile und La= zareth = Unftalten, als:

1) bes aten Bataillone bes 18ten In= fanterie = Regimente,

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomych wierzycieli kass do następuiących oddziałów woyska i lazeretów 5go i 2go Korpusu Armii należących iako to:

1) drugiego Batalionu 18go Pulku piechot,;

2) ber Deconomie = Commiffion beffel= ben Regimente,

3) bes gten Bataillone 19ten Infans terie=Regimente,

4) des 2ten Füfilier = Bataillons beffel= ben Regiments,

5) ber Deconomic=Commiffion beffelben Regiments,

6) bes 6ten Mlanen : Regimente,

7) bes allgemeinen Garnison : Lazas reths hierselbst,

8) ber 5ten Artillerie-Brigabe,

9) bes aten Bataillons (Posener) 3ten combinirten Reserve = Landwehr = Res giments,

10) bes 34sten (Samterschen) Reserves Landwehr-Bataillons und bessen Ess

fabron,

welche an die Kassen berselben aus dem Jahre 1824 Ansprüche zu haben vermeisnen, werden hierdurch aufgefordert, in dem am 16. Juli c. vor dem Landgerichtsrath Brückner Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Schlosse anstehendon Termine ihre Forderungen entsweder persönlich oder durch gesetzlich duslässige Bevollmächtigte anzumelden und mit gehörigen Beweismitteln zu bescheisnigen.

Im Falle ihres Ausbleibens haben sie sonft zu gewärtigen, daß fie mit ihren Ausprüchen an die edachten Kassen pråstludirt und blos an die Person dessenisgen, mit welchem sie contrahirt haben,

werden verwiefen.

Pofen ben 10. Marg 1825. Konigt. Preuß. Landgericht. 2) Kommissyi ekonomiczney Pulku tegoż;

3) drugiego Batalionu 19go Pułku piechoty;

4) drugiego Batalionu Fizylerów Pułku tego samego;

Kommissyi ekonomicznéy Pulku tegoż;

6) szóstego Pułku Ułanów;

7) lazaretu garnizowego w mieyscu;

8) piątey Brygady Artylleryi;

g) drugiego Batalionu (Poznańskiego) trzeciego Pułku kombinowanego obrony krajowey rezerwowego; i

 34go Batalionu (Szamotulskiego) obrony krajowéy rezerwowego i Eskadronu tegoż;

którzy do kass takowych zroku 1824 iakowe pretensye mieć mniemaią, ninieyszym wzywamy, aby w terminie na dzień 16. Lipca r. b. 1825, przed Delegowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego Brückner, zrana o godzinie 10téy, w naszym zamku sądowym wyznaczonym pretensye swe, albo osobiście, albo przez Pełnomocnikow prawnie wylegitymowanych podali, i potrzebnemi dowodami udowodnili.

W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kass w mowie będących prekludowanymi, i tylko do osoby tych, z którymi kontrakt zawaili, odesłanymi zostaną.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. (hierzu vier Beilagen.)

#### Ebictal=Citation.

Nachbem über bas Wermogen ber hiefigen Sandlung Gottfried Berger et Cohne, auf ben Antrag bes Commer= gienrath Gottfried Berger ber Concurs eroffnet worden iff, fo werden alle die= jenigen, welche an biefe Sandlung Un= fpruche gu haben vermeinen, vorgelaben, in bem auf ben II. Juni c. vor bem Landgerichterath Elence Bormittage um 10 Uhr in unserem Instructions = 3immer angesetten Connotatione=Termin entweber perfonlich oder burch gesetzlich zulässige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre For= berungen anzuzeigen und gehörig nachzu= weifen, widrigenfalls fie mit allen ihren Forberungen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Rrebi= toren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden foll.

Denjenigen Pratenbenten, welche an personlicher Erscheinung abgehalten wersben, und benen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien Maciejowski, Przepalkowski, Bon und Justiz-Commissions-Rath v. Gizycki zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, die mit Vollmacht und Information versehen sind.

Posen ben 20. Januar 1825: Rbnigl. Preußisches Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem tuteyszego handlu Bogusława Berger i synów, na wniosek Radcy handlowego Berger konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy do tego handlu pretensye mieć mniemaia, aby się w terminie dnia 11. Czerwca r.b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Elsner, w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym terminie konotacyinym, osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pelnomocnika stawili, swe pretensye podali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, z swemi do massy pretensyami prekludowani, i im dla tego przeciw innym kredytorom wieczne milczenie nakazaném zostanie.

Tym zaś pretendentom którym osobiście stanąć iest na przeszkodzie
lub na znaiomości zbywa, Kommissarze sprawiedliwości Maciejowski,
Przepałkowski i Giżycki na pełnomocników się proponują, których plenipotencyą i informacyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 20. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Die zur Jacob v. Keszyckischen Conscurs = Masse gehörigen, im Schrimmer Kreise belegenen Güter Krosna und Soswieniec, sollen auf drei Jahre von Joshanni d. J. ab, die dahin 1828, meistsbietend verpachtet werden. Zu diesem Ende haben wir einen Termin auf den 21. Juni c. vor dem Landgerichtstuffesor Kapp Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichtsschosse angesetzt. Zu welchem Pachtlustige eingeladen werden.

Wer biefen will, muß eine Cantion bon 500 Rthlr. dem Deputirten erlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Re-

Pofen ben 21. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Krośna i Sowiniec do Massy konkursowey Ur. Jakoba Kęszyckiego należące w Powiecie Szremskim położone, na lat trzy od Sgo Jana b. r. aż do tegoż czasu 1828 r. naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. W tym celu wyznaczyliśmy termin na

dzień 21. Czerwca r. b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp przed południem o godzinie 10. w zamku sądowym, na który ochotę dzierzawy maiący wzywaią się.

Kto licytować chce kaucyą 500 tal. Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 21. Marca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das auf der hiefigen Borstadt Stadtberg unter Mro. 346 belegene, zur Anton Grabowskischen Nachlaß=Masse gehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 691 Mthlr. 10 fgr. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der peremtorische Bietungs = Termin ist auf ben 19. Julius c. vor dem Landgerichts = Rath Kryger Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość na przedmieściu tuteyszym, Gorach mieyskich pod Nr.
346. sytuowana, do massy spadkowéy n. Antoniego Grabowskiego należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 691 Tal. 10 śgr. iest oceniona, z powodu długów publicznie
naywięcey daiącemu sprzedana być
ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 19.
Lipca r. b. zrana o godzinie 10téy,
przed Konsyliarzem Sądu Ziemiań-

Madricht befannt gemacht, bag bas Grundftud dem Meiftbietenben guge= fchlagen, und auf die etwa nachher ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetsliche Grunde bies nothwendig maden.

Uebrigens fieht bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Anfnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann au jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingeschen werben.

Schneibemuhl ben 14. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

skiego Kryger, wieysću wyznaczony zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przecięgu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 14. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

kind salvepotekowana kee amaang

- w Powiecia W granie

Es foll bas im Großberzogthum Do= fen und beffen Mogilnofchen Rreife belegene, bem Unton von Blotnicki geborige Gut Dobiefgewice nebft Borwerk Dobies Gewiczko vom 24. Juni 1825 ab, bis wieder dahin 1828, auf brei nach einander folgende Jahre offentlich an ben Meistbietenden verpachtet werden.

Bir haben hierzu einen Termin auf ben 24. Juni c. Bormittage um o Uhr bor bem Deputirten herrn Landge= richterath von Chelmidi bierfelbft anberaumt, und laben alle biejenigen, welObwieszczenie.

Wieś Dobieszewice, wraz z folwarkiem, w Powiecie Mogilińskim, Xiestwie Poznańskim sytuowana, niegdy Antoniego Złotnickiego własna, ma być od dnia 24. Czerwca r. b. aż do tegoż czasu 1828, na trzy po sobie następuiące lata, przez licytacya naywięcey podaiącemu, w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 24ty Czerwca r. b. zrana o godzinie q. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim w sache gedachtes Gut zu pachten gesonnen sind, ein, in diesem Termine zu erscheisnen, ihre Gebote abzugeben, und hat bemnachst der Meistbietende nach vorhesriger Genchmigung der Interessenten, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pacht = Bedingungen werben in termino bekannt gemacht werden.

Onefen ben 11. April 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

li sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia wspomnionéy wsi zapozywamy, iżby się na tymże terminie stawili, swe pluslicitum podali, gdzie naywyżéy podaiący, po poprzedniczém zatwierdzeniu, przybicia dzierzawy spodziewać się może.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Gniezno d. 11. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Ebictal = Citation.

In bem Sypothefenbuche bes Guts Glogowiniec, Wongrowiecer Kreijes, ift sub Rubr. III. Nr. 1. fur ben Refes renbarius Gargfe eine Poft von 3500 Athlr. ex Obligatione des Peter Abra= ham und feiner Chegattin Unna Roffina gebornen Beutler, bom 22. Juni 1800 eingetragen. Das Sopothefen = Inftrus ment ift bem Glaubiger verlohren gegans gen, und es werden baher alle biejeni= gen, welche als Eigenthumer, Ceffionas rien, Pfand = oder fonftige Briefe-Inhas ber barauf Unspruche haben, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 16. Gep= tember c. vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Uffeffor Ribbentrop Mors gens um 9 Uhr angesetten Termine bier= felbft zu erscheinen und ihre Unspruche nachzuweisen, widrigenfalls ihre Praclus Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi Głogowieńca w Powiecie Wagrowieckim, zahypotekowana iest summa 3500 Tal. pod Rubryka III. Nro. 1. z obligacyi Piotra Abraham i tegoż małżonki Anny Rozyny z Beutlerów z dnia 22. Czerwca 1800 na rzecz Referendaryusza Garzke. Gdy zaś wierzycielowi instrument hypoteczny zaginał, przeto wzywamy ninieyszem wszystkich, którzyby iakiekolwiek, iako właściciele, cessyonaryurze, zastawnicy, lub też względem tego iakowe posiadali papiery, i ztad rościli sobie pretensye, aby się wterminie na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego W. Ribbentrop, wsądzie fion erfolgen, und bas verlohren gegan= gene Infirument amortifirt werben wirb.

Gnefen ben 7. Marg 1825.

Ronigt, Preußisches Laubgericht.

tuteyszym stawiwszy, pretensye swe wykonali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi prekudowanemi bydą, i zagubiony instrument umorzonym zostanie.

Gniezno d. 7. Marca 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das bei ber Stadt Gnesen belegene, ben Omphrius Jaworowiczschen Eheleuten gehörige Vorwerk Balcerkowo, soll auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. J. dis dahin 1828 an den Meissbietenden verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 29. Juni 1825. vor bem Deputirten Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr hierfelbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnefen ben I. April 1825.

Konigl. Preußisches Landgericht.

sia cartina passifican and I cantana sie

waterdine for their belowing on the

Obwieszczenie.

Folwark Balcerkowo przy Gnieznie sytuowany, małżonków Jaworowiczów własny, ma być na trzy lata od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1828, przez licytacyą naywyżey podaiącemu w dzierzawe wypuszczonym.

Tym końcem wyznaczonym iest termin na dzień 29. Czerwca 1825. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierząwienia z tym uwiadomieniem zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 1. Kwietnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Edictal=Citation.

Auf bem in bem Wagrowiecfchen Rreis fe belegenen Gute Pawlowo, find sub Rubr. III. Mro. 5 des Supothekenbuche, als Dotalgelber fur die Josephata ver= wittwete v. Erzeinska geborne von Urba= noweka 3416 Athlr. 16 ggr. in vim protestationis, und fpater, nachbem bie gefchebene Illation burch eine bon bem verftorbenen Chemann ber Inhabes rin Marcellus v. Trzeinsti im Posnischen Grodgerichte den 25. Juni 1777 ausge= Rellte Quittung nachgewiesen worben, biervon auf den Grund biefer Quittung 3333 Rthlr. 10 fgr. pure eingetragen worden. Der jetige Gigenthomer von Pawlowo, Simon von Urbanoweli be= hauptet, daß diefe Poft getilgt fei, und bat auf ben Grund zweier von ber 30= fephata v. Erzeinefa am 5. Juli 1806 por Notar und Zeugen ausgestellten Ib= fcungefahigen Quittungen bie Lofdung in Antrag gebracht.

Diese kann aber nicht erfolgen, weil das eingetragene Document, nahmlich die oben gedachte Quittung des Marcell von Erzeinski vom 25. Juni 1777, verloren gegangen ift, und baher zuvörderst amortisirt werden muß.

Es werden daher Behufs biefer Amortisation auf den Antrag des Simon von Urbanowsti alle diesenigen, welche an die zu löschende Post, und die oben gedachte Quittung vom 25. Juni 1777 Zapozew Edyktalny.

Na wsi Pawlowic w Powiecie Wagrowieckim sytuowaney, są w księdze hypoteczney pod Rubryka III. Nr. 5. 3416 tal. 16 dgr. iako posag dla Jozafaty z Ulatowskich owdowialey Trzcińskiey in vim protestationis zapisane, późniey zaś bedąc wspomniony wniosek kwitem przez zmarłego małżonka Właścicielki, Marcellego Trzcińskiego w Polskim Sądzie Grodzkim na dniu 25. Cze wca 1777 zeznanym udowodnionym, przeto z powyższey summy na mocy rzeczonego kwitu rzeczywiście 3333 tal. 10 sgr. zaintabulowane zostaly.

Teraznieyszy dziedzic wsi Pawłowa Ur. Szymon Urbanowski utrzymuie, iako summa ta iuż iest zaspokoioną, któren na mocy dwóch przez Józafatę Trzcińską na dniu 5. Lipca 1806 r. przed Notaryuszem i świadkami zeznanych do wymazania zdolnych kwitów o wymazanie domaga się.

Lecz wymazanie to nastąpić nie może, ponieważ dokument zaintabulowany mianowicie wyżey wspomniony kwit Marcellego Trzcińskiego z dnia 25. Czerwca 1777 został zagubionym, a zatem powinien być nasamprzód amortyzowanym.

Na domaganie się więc tegoż Ur. Szymona Urbanowskiego, wzywa się ninieyszem publicznie każdego, a wsczególności tych, którzyby do wyals Eigenthümer, Cessionarien, Pfandsober sonstige Briefsinhaber Ansprüche haben, hierdurch öffentlich aufgefordert, diese Ansprüche in dem auf den 18ten Juni 1825 in unserem Geschäftslocale vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath v. Potrykowski angesetzten Ternine anzuzeigen, widrigenfalls ihnen hiermit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Quittung vom 25. Juni 1777 amortisert werden wird.

Guefen ben 8. Marg 1825.

Roniglich Preug. Landgericht

Żey wspomnionego kwitu z dnia 25. Czerwca 1777 iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub pisma posiadaiący, iakiekolwiek rościli pretensye, aby się z takowemi w terminie na dzień 18. Czerwca 1825. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. de Potrykowskim w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym zgłosili, w razie zaś niezgłoszenia się wieczne im nakazanem będzie milczenie, i kwit z dnia 25. Czerwca 1777 amortyzowanym zostanie.

Gniezno d. 8. Marca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Documenten = Aufgebot.

Auf dem, im Posener Departement im Ardbner Kreise belegenen, den Brüsdern Casimir Victor und Onuphrius Anston Ignah v. Draminski gehörigen ades lichen Gute Gostsowo, ist Rubr. II. Nr. 8 eine Summe von 9579 Athlr. rückständige Kaufgelder für den Franz den Garczynski, auf den Grund des zwischen diesem und dem Joseph von Draminski über das gedachte Gut den 27. Juni 1798 geschlossenen und den 20. October desselben Jahres gerichtlich bestätigten Kaufschunger, vigore decreti vom 11. November 1799 eingetragen.

Diefer oben bezeichnete Rauf = Con= tract, fo wie ber über bie erfolgte In= Wywołanie dokumentu.

Na dobrach szlacheckich Gostkowie w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim položonych, Kazimierzowi Wiktorowi i Onufremu Antoniemu Ignacemu braciom Dramińskim należących w Rubryce II. pod Nrem 8. summa 9,579 Tal. zaległéy summy szacunkowéy dla Franciszka Garczyńskiego, na mocy kontraktu kupna pomiędzy tymże, i Józefem Dramińskim względem pomienionych dóbr dnia 27. Czer. wca 1798 zawartego, a w dniu 20. Października tegoż roku sadownie potwierdzonego, vigore decreti z d. 11. Listopada 1799 iest źapisana. tabulation bes gebachten Capitals von ber vormaligen Gubpreuff. Regierung gu Pofen am 18. Dezember 1799 ausge= fertigte Sypothefen = Chein find angeb= lich verloren gegangen, und bie gegens wartigen Befiger von Goftfowo fonnen Die beabsichtigte Loschung ber 9579 Ritir. nicht bewirken. Es werben bemnach alle Diejenigen, welchen an ber gu lofchenden Doft und ben baruber ausgestellten ge= nannten Documenten als Eigenthumern, Ceffionarien, Pfand = ober fonftigen Briefs = Inhabern irgend einiges Recht auffeht, vorgelaben, fich in bem auf ben 15ten Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Uffeffor Grofduff in unferm Inftruftione-Bimmer anberaumten Termine perfonlich ober burch gefetliche Bevollmachtigte eingu= finden, und ihre Unfpruche geltend gu machen, wibrigenfalls bie Amortifation ber in Rebe feienden Documente ausge= fprochen und bemnachst bie Loschung ber Summe bon 9579 Mthlr. erfolgen wird.

Frauftadt ben 14. Februar 1825.

Anigl, Preußisches Landgericht.

Flat akad "quar court such sights"!

Dopiero powiedziany kontrakt kupna iako i wykaz hypoteczny względem nastąpioney Intabulacyi pomienionego kapitału przez bywszą południowo Pr. Regencyą w Poznaniu,
na dniu 18tym Grudnia 1799 wydany
według podania zagubione zostały,
a teraźnieysi właściciele Gostkowa
przedsięwziętego wymazania summy 9579 Tal uskutecznić nie mogą.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wymazać się maiącey summy lub do opisanych na takową wystawionych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub' inni posiadacze prawo maią, ażeby sie wterminie na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym Ur. Groschuff, Assessorem Ziemiańskim w Izbie naszey Instrukcyiney naznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i pretensye swoie uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym amortyzacya w mowie będących instru--mentów zawyrokowaną zostanie, poczem wymazanie summy 9579 Tal. nastapi.

Wschowa d. 14. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Breichen belegene Grundfiucke,

1) des Walentin Ottomanski unter Mr. 239, abgeschätzt auf 190 Athlr.;

2) des Lorenz Orcholski unter Mro. 249, abgeschätzt auf 167 Mthlr. 18 fgr.;

3) des Anton Cieslinski unter Nro. 266, abgeschätzt auf 208 Athle.

6 fgr.;

follen Schulden halber öffentlich an ben

Meiftbietenden verfauft werben.

Hierzu haben mir einen Termin auf ben 15. Juli c. vor dem Landgerichts= Auseultator Klossowski Morgens um 9. Uhr hierselbst angesetzt, zu welchem bessitäsige Käuser hierdurch! vorgeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingesehn werden.

Gnefen ben 24. Januar 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacy iny. Nieruchomości w mieście Wrześni położona, a pod naszą Jurysdykcya

będące, iako to:

1) Walentego Ottomańskiego pod liczbą 239 oszacowana na 190 Tal.

2) Nieruchomość Wawrzeńca Orcholskiego, pod liczbą 249. cszacowana na 167 tal. 18 sgr.

 Nieruchomość Antoniego Cieślinskiego pod liczbą 266 oszacowana na 208 tal. 6 śgr.

maią bydź z powodu długów drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony iest termin

na dzień 15. Lipca r.b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Kłosowskiem Auskultatorem w sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych posiadania nabywców zapozywa się.

Taxa zaś w Registraturze naszey

przeyrzaną bydź może.

or Late in D. fullet Critic Volume for Archive in system systems and making and and and and and and antiferior of full for Archive into an archive and archive and archive and archive archive

Gniezno dn. 24. Stycznia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befannemachung.

Es sollen bei bem, im Wagrowiccer Kreise belegenen, jum Michalina v. Rasdziminskaschen Nachlasse gehörigen Gute Wapno ein Wohnhaus, eine Scheune und ein Müllerhaus nen gebaut, und bieser Bau an ben Meistbietenden in Enstreprise überlassen werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 13. Inni-c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgezichtsrath von Chelmicki hierselbst anbezaumt, und laden Baulustige ein, in bemselben zu erscheinen, ihr Gebot abzusgeben und kann bemnachst der Mindestsforgernde den Juschlag gewärtigen.

Die Linschlage sowohl als die Baubedingungen, konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 11. April 1825,

Konigl. Prenfifch. Landgericht.

Obwieszczenie.

W wsi Wapnie, w Powiecie Wągrowieckim sytuowanéy, do pozostalości niegdy Michaliny Radzimińskiey należącey, ma być pomieszkanie i stodola, iako też pomieszkanie dla młynarza, z nowa wystawionem, która to budowla przez entrepryzę za naymnieyszą cenę podeymuiącemu się wypuszczoną być ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 13. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim, w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących podięcia się téy budowli nienieyszym zapozywamy, w którym naymniey żądaiący przybicia spodziewać się może.

Tak anszlagi iako i warunki budowania w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Gniezno d. 11. Kwietnia 1825. Król. Pr. Sąd Ziemia iski.

TENERS COMES TO LIVE

Befanntmachung.

Das im Gnesener Kreise belegene Gut Przybroda, soll auf ben Untrag eines Realglaubigers, auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni Obwieszczenie.

Wieś Przybroda, w Powiecie Gnieznieńskim sytuowana, ma być na domaganie się realnego wierzyciela, na trzy po sobie następuiące lata od S. Jana r. b., aż do tego czasu, drogą

b. J. bis bahin 1828, bffentlich an ben Meiffbietenden verpachtet werben.

Bu diesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 22. Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Auscultator v. Reyfoweff hierselbst anberaumt.

Wozu Pachtlustige und Cautionsfähige mit dem Eröffnen vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnefen ben 21. April 1825.

Ronigl. Preufisch. Lanbericht.

licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczona,

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 22. Gzerwca r.b. zranana o godzinie 10téy, przed Deputowanym Auskultatorem naszym Ur. Reykowskim, na który chęć maiacych dzierzawienia i kaucyi stawienia możnych z tą wzmianką zapozywa się, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą

Gniezno d. 21. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

#### Bekanntmachung.

Die im Gnesener Kreise belegenen, ben Anbreas v. Twardowskischen Erben gehdrigen Gater Dwieczki, Myslenczyn, Strychowo und Nowawies nebst Zubehör, sollen von Johanni d. J. ab, anderweit auf drei nach einander folgende Jahre bffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 22. Juni c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Uffessor Ribbentrop hierselbst anberaumt, und laden Pachtlustige zu demselben mit dem Be-

#### Obwieszczenie.

Dobra Owiezki, Myslenczyn, Strychowo, Nowa wieś z przynależytościami, w Powiecie Gnieznińskim sytuowane, Sukcessorów niegdy Andrzeia Twardowskiego własne, maią być powtórnie na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu. przez licytacyą naywyżey pudaiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końćem wyznaczony iest termin na dzień 22, Czerwca r.b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Ribbentrop, w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących

merken vor, bag ber Meiftbiefenbe ben Bufchlag, nach vorheriger Genehmigung ber Intereffenten zu glwartigen hat.

Die Pachtbedingungen fonnen in ansferer Regiffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 13. April 1825.

Konigl. Preug. Landgericht.

dzierzawienia z tym oświadczeniem zapozywamy, iż pluslicytant przybicia sobie dzierzawy po nastąpionym przez Interessentów zatwierdzeniu spodziewać się może.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być

mogą.

Gniezno d. 13. Kwietnia 1825. Król, Pruski Sąd Ziem.

Befanntmadung.

Die im Mogilner Kreise unweit Strzels no belegenen, Muble Czerniak nebst Borswerk, soll im Gauzen, ober einzeln, jes nach dem sich Pachtlustige finden werden, auf 3 Jahre nahmlich von Johanni d. J. bis dahin 1828, an den Meistbietenden öffentlich verpachtet werden.

Wir haben biergu einen Termin auf

ben 21. Junius b. J., vor bem Deputirten Herrn Landgerichts= Referendarius Klossowski in unserem Sigungs= Saale anberaumt, zu welchem Pachtlustige hiermit vorgeladen werden.

Die Pachtbedingungen konnen in unfe-

rer Regiftratur eingefehen merben. Gnefen ben 21. Mary 1825.

Königl. Preußisch. Landgericht.

Obwieszczenie.

Młyn Czerniak w Powiecie Mogilińskim blisko Strzelna położony, ma bydź wraz z folwarkiem ogółem, lub poiedyńczo (iak sobie chęć dzierzawienia życzyć będą) na trzy lata od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1828. drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczonym. Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyjny na

dzień 21. Czerwca r. b.
zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Kłossowskim, w sali Sądu
tuteyszego, na który chęć maiących
dzierzawienia ninieyszém zapozywamy. Warunki wypuszczenia w registraturze przeyrzanemi bydź mogą.
Gniezno dnia 21. Marca 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

ner incommende of the special countries of the contribute of the special contribute of the speci

Befanntmachung.

Jur dffentlichen Verpachtung bes im Gnesener Kreise belegenen Guts Swinarki auf 3 nach einander folgende Jahre, das heißt von Johanni d. J. dis dahin 1828, baben wir einen Termin auf

ben 17. Juni d. J., por bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath v. Potrykowski in unserem Sikungs= Saale des Morgens um 9 Uhr anderaumt, zu welchem wir Pachtlustige hiermit vor= laden.

Die Pachtbebingungen konnen in unserer

Registratur eingesehen werben.

Ginefen ben 29. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Lanbgercht.

Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia w drodze licytacyi wśi Swinarek w Powiecie Gnieżnińskim położoney, na trzy po sobie następujące lata od S. Jana 1825 r. do S. Jana 1828 roku, wyznaczyliśmy termin na dzień

przed Deputowanym W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim w sali posiedzeń naszych o godzinie gtéy zrana, na który maiących chęć dzierzawienia téy wśi, ninieyszém zapozywany. Warunki dzierzawy w registraturze naszéy zayrzanemi bydź mogą.

Gniezno dnia 29. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Auf dem im Krotoschiner Kreise belegenen Gute Basstowo, ist Rubr. III. Mro. 1 im Hypothefen = Buche für den Peter Gomolinski eine Summe von 52,000 Fl. poln. eingetragen. Diese Summe cedirte der besagte Gomolinski unterm 3. December 1800 der Constantia gebornen Morze primo voto Gomoslinska, secundo voto Pawlowska, und letztere cedirte felbige wiederum unterm 5ten December 1800 ihrem Chemanne Merlus Pawlowski.

Dieser Merius Pawlowski hat zwar über bas in Rede stehende Kapital un= term 26. Juni 1803 eine Quittung ausZapozew Edyktalny.

Na dobrach Baszkowskich w Powiecie Krobskim położonych, iest na rzecz Piotra Gomolińskiego summa 52,000 Złot. pol. w Rubryce III. Nr. 1. hipotecznego wykazu protestando zapisana. Summe te odcedował rzeczony Gomoliński pod d. 3. Grudnia 1800 roku Konstancyi z Morzów primo voto Gomoliński 2do voto Pawłowski, a taż znowu odcedowała ią pod dniem 5 Grudnia 1800 swemu mężowi Alexemu Pa-Tenže Alexy Pawło. włoskiemu. wski pokwitował wprawdzie z rzeczonego kapitalu pod dniem 26,

gestellt, die Original = Quittung ift jedoch verloren gegangen. Auf den Untrag bes jetigen Erbheren ber Bafgfower Guter, bes Grafen Nicolaus v. Mielennsti for= bern wir bemnach ben Gigenthumer und bie Ceffionarien biefer Summe ober beren Erben, so wie bie fammtlichen übrigen Inhaber berfelben auf, ihre etwanigen Unfpruche in bem por bem Deputirten herrn Candgerichts = Rath Leng auf den 12. September c. an hiefiger Gerichtsftelle anftebenben Termine perfon= lich, ober burch gefetlich legitimirte Bevollmächtigte anzubringen und zu be= grunden. Rach Berlauf biefes Termins werben die ausgebliebenen Pratendenten nicht blos mit ihren etwanigen Unfpruchen prafludirt, fondern auch die Quittung amortifirt, und benfelben ein emi= ges Stillschweigen auferlegt werben.

Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft gebricht, werden von den biefigen Justiz-Commissarien die Herren Pilaski, Brachvogel, Panten und Pigloszewicz in Vorschlag gebracht.

Rrotoschin den 3. Februar 1825. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

Czerwca 1803, lecz kwit oryginalny zaginął. Na wniosek przeto W. Mikołaja Hrabi Mielżyńskiego, a teraznievszego Dziedzica dobr Baszkowskich, wzywamy ninieyszem właściciela i cessyonaryuszów rzeczoney summy lub Sukcessorów ich, wszelkich innych nabywców, ażeby ieżeli iakie do niéy pretensye mieć sądzą, takowe w terminie przed Deputowanym Sedzia W. Lenc, na dzień 12. Września r. b, w tuteyszym lokalu sądowym, osobiście lub przez prawnie umocowanych Pełnomocników zanieśli, i udowodnili, gdyż po upłynienniu terminu tego pretendenci niestawaiący, z pretensyami rościć się mogącemi, nietylko usunięci zostana, ale też i kwit umorzonym, i im wieczne w téy mierze milczenle nakazaném zostanie.

Tym, którym zbywa na znaiomości, z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Panten i Pigłosiewicza, proponuiemy.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Offromo unter Rro. 9 bele= gene, bem Mullermeifter Daniel Wont zugehörige Windmuble nebft Bubebor, welche nach ber gerichtlichen Tare auf -450 Rthlr. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Glaubiger Schulben halber bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, und ift ber peremto= rische Termin auf ben 2. Juli c. bor bem herrn Landgerichterath hennig Mor= gens um 9 Uhr allhier angefett. Befitfahi= gen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem= felben bas Grundftud bem Meifibieten= ben zugeschlagen werben foll, in fofern nicht gefetliche Grunde bazwischen treten.

Uebrigens steht innerhalb vier Wochen vor dem leisten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 17. Februar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak pod Jurysdykcya naszą w mieście Ostrowie pod Nro. g. położony, do młynarza Daniela Woyta należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądównie sporządzoney na tal. 450 iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiacemu sprzedany bydź ma którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 2. Lipca r. b. przed W. Sędzią Henning, zrana o godzinie 9. w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia małących uwiados miamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie beda powody. -

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Sevent you are a converge to a tensor of the first of the second section

Ebictal = Citation.

Cammtliche unbefannte Glaubiger, welche an die Raffe bes ten Bataillons 37ten Infanteric = Regimente und ber Regiments = Defonomie = Commiffion aus bem Zeitraume bom iten Januar bis Ende December 1824 Anfpruche zu ha= ben vermeinen, werden hierdurch offent= lich vorgelaben, folche in bem am 10. August c. Bormittags um 9 Uhr in unferem Inftructions = 3immer bor bem herrn Landgerichts = Unecultator Weffel anstehenden Termine anzumelben, und gehorig nachzuweisen, widrigenfalls biefelben ihrer Anspruche an die gedachten Raffen fur verluftig erflart, und bloß an die Derfon, mit benen fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Bromberg ben 7. Marg 1825. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Cytacya Edyktalna:

Wszyscy nieznaiomi wierzyciele, którzy do kassy 1go Batalionu 37go Pułku piechoty i Kommissyi ekonomiczney półkowey za czas od Igo Stycznia do ostatniego Grudnia 1824 roku pretensye mieć mniemaia, wzywaią się ninieyszém, aby takowe w terminie na dzień 10. Siepnia r. b. o godzinie gtéy, przed południem w izbie niższey instrukcyiney przed Ur. Wessel Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do rzeczoney kassy za utraconych uznani, i iedynie do osoby z ktorą w układy weszli, odesłanemi zostana.

Bydgoszcz d. 7. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk. Befanntmachung.

Das dem Kammerherrn v. Mankowski gehörige, im Birnbaumer Kreise bestegene Gut Wituchowo nebst Zubehör, soll auf den Antrag der Realglandiger im Wege der Sequestration auf ein Jahr von Johannis c. dis dahin 1826 dffentslich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Dazu steht ein Licitations-Termin auf ben 30. Mai d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgezichts-Usselfer Höhre in unserem Partheien-Zimmer an. Pachlustige fordern wir auf, sich in diesem Termine einzuffinden.

Meferit ben 14. April 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatione = Patent.

In Gefolge Auftrage bee Roniglichen Laudgerichts zu Fraustabt, haben wir auf den Antrag mehrerer Realglaubiger im Bege ber nothwendigen Gubhaftation zum Offentlichen Werkauf bes allhier auf ber Neuftadt am Markte unter Dro. 327 Belegenen, dem Tuchscheerer Jacob Gelo eigenthumlich zugehörigen, in Rachwerk erbauten und mit Schindeln gebectten Wohnhaufes nebft einem bagu gehörigen außerhalb ber Stadt belegenen Garten, welches zusammen nach ber gerichtlichen Tare auf 425 Rithlr. gewürdigt worden ift, einen peremtorifden Bietungs = Ter= min auf ben 1 3. Juni b. 3. Bormit= tage um 9 Uhr in umferent Geschafte=

Obwieszczenie.

Wieś Wituchowo W. Szambelanowi Mańkowskiemu należąca, w Powiecie Międzychodzkim położona, będzie na wniosek Wierzyciela realnego na rok ieden od S. Jana r. b. aż do S. Jana 1826. r. publicznie naywięcey daiącemu drogą sekwestracyi wraz z przyległościami wydzierzawioną. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień

zrana o godzinie gtey przed Delezowanym Assessorem Hoeppe, który go w izbie naszey stron odbywać będzie. Ochotę dzierzawienia maiących wzywamy ninieyszem, aby się w terminie tym zgłosili.

Międzyrzecz d. 14. Kwietn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy na wniosek wierzycieli do publiczney przedaży torem konieczney subhastacyi domu mieszkalnego tu na Nowym Mieście w rynku pod liczbą 327 położonego, postrzygacza Jakuba Selo własnego, w ryglówkę wystawionego, szkudłami pokrytego, wraz z należącym doń ogrodem za obrębem miasta połožonego, które ogólem wecług sadownie sporządzoney w tey mierze taxy na 425 Talarów iest ocenionem. termin peremtoryczny na dzień 13. Czerwca r. b., przed poluLocale angeseit, und laben zu bemselben Rauflustige mit dem Bemerken ein, daß ber Meistbietende ben Zuschlag gewärtis gen kann.

Die Taxe von biesem Grundstück kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden, und die Kausbedingungen sollen

in termino eroffnet werben.

Bojanowe ben 18. Marg 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. dniem o gtéy godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań ochotę do kupna maiących z tém nadmieniem, że naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa nieruchomości tey każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzaną być może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Bojanowo d. 18. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Frauftabt, baben wir zum bffentlichen Berfauf ber bem Muller Johann Friedrich Bratte gehörigen, bor bem Schwettauer Thore unter Dro. 55 bele= genen, auf 296 Rthlr. 15 fgr. incl. eines dazu gehörigen Acterftucks gericht= lich abgeschätten Windmuble, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation einen peremtorifden Bietungs = Termin auf ben 30. Mai c. Nachmittage um 3 Uhr in unferem Gerichts = Locale anbe= raumt, ju welchem wir Befitfahige und Raufluftige mit bem Bemerken einlaben. baß ber Meiftbictende bes Buschlage ge= wartig fein fann, in fofern nicht gefet= liche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare fann ju jeber schicklichen Beit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Liffa ben 17. Marg 1825.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney przedaży wiatraka wraz z kawałkiem roli, tu w Lesznie przed bramą Święciochowską pod Nrem 55 położonego, do Jana Fryderyka Brattke młynarza należącego, sądownie na 296 Tal. 15 śgr. otaxowanego, w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 30. Maja r. b. o godzinie 3ciey po południu w lokalu sadownictwa naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem zapraszamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana

być może.

Leszno d. 17. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Subhaftatione = Patent.

Es sollen die zum Johann Kochschen Machlasse gehörigen Grundstücke in Kwiestzeizewo unter Nro. 39, bestehend in einem Wohnhause, Stalle, 10 Quart Land und Jugabe = Stücke, im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbictenden, es sei nun im Ganzen, oder einzeln verkauft werden, der Werth dieser Grundstücke, ist durch die gerichtliche Lare vom 26. November 1824 auf 592 Athlr. ermittelt.

Im Auftrage des Abnigt. Landges richts in Gnesen, haben wir einen persentorischen Licitations-Termin auf den 3ten Juni c. in Kwiczeszewo selbst anberaumt, zu welchem besitz und zahstungsfähige Kauflussige hierdurch eingestaden werden.

Tare und Raufbedingungen fonnen ju jeber Zeit bei und eingesehen werden.

Trzemefino ben 23. Marz 1825. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Maią być do Jana Koch pozostałości przynależące grunta w Kwieciszewie sub Nro. 39. składaiące się
z domu mieszkalnego, stayń, 10
kwart roli i dodatkowych kawałków,
drogą koniecznéy subhastacyi naywięcey daiącemu, czyli to w ogóle
lub cząstkowo sprzedane, wartość
tych gruntów przcz sądową taxę z
dnia 26. Listopada 1824 na 592 Tal.
wyśledzoną została.

Z polecenia Król- Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, wyżnaczyliśmy ostateczny termin licytacyjny na dzień 3. Czerwca r. b. w Kwieciszewie, na który posiadania i zapłaty zdolność i ochotę kupna mających

ninieyszym wzywamy.

Taxa i warunki kupna, mogą być każdego czasu u nas przeyrzane.

Trzemeszno d. 23. Marca 1825 Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Bromberg, soll der Mobiliar-Nachlaß, nach der verstorbenen Barbara v. Sule-rzoska, bestehend aus Silber, Kupfer, Jinn, Messing, Vieh, Pferden und verschiedenen Haus- und Wirthschaftsgeräthen in termino

ben 16. Mai d. J. um 9 Uhr Morgens in loco zu Jablowko an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu Kaufluftige hiermit eingeladen werden.

Schubin ben 28. April 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Z polecenia Królewskiego Sądu Zlemiańskiego w Bydgoszczy ma bydź pozostałość mobiliarna po zmarłey Ur. Barbarze Sulerzyskiey składaiąca się z srebra, miedzi, mosiądzu, cyny, bydła, koni i różnych tak domowych iako i gospodarskich sprzętów w terminie dnia

zrana o godzinie otey we wsi Jabłowku naywięcey daiacemu za gotowa zapłatę sprzedaną, na który ochotników kupna ninieyszem się wzywa.

Szubin d. 28. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Publicandum.

Neunzehn Stein ordinaire Wolle, von vorigen Herbst zu 28½ Pfund Berliner Gewicht, auf den Stein gerechnet, und 8 Athlr. der Stein taxiret, werden zusolge Reseripts Sines Königl. Hochverordneten Landgerichts zu Meserit offentlich an den Meistbietenden in Zirke

ben 18. Mai d. J. Vormittag verkauft, zu welchem wir Kau-

fer einladen.

Birnbaum den 29. April 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Dziewietnaście kamieni ordynaryiney wełny z przeszłey iesieni po 28½ funt Berlinskiey wagi na kamień rachniąc, i kamień po ośm talarów otaxowany, zostanie w skutek zlecenia Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzeca przez licytacyą więcey daiącemu w Sierakowie

dpia 48. Maia r. b.
przed południem sprzedaną, na który chęć kupna maiących upraszamy.
Międzychod d. 29. Kwietnia 4825.
Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent.

Der in Trzemeszno belegene sogenannte Keslersche Bauplay Nro. 19 nehst Garten, welcher auf 20 Athlir. gerichtlich gewürdigt worden ist, soll im Austrage des Königl. Landgerichts in Gnesen wegen rückständiger Abgaben öffentlich an den Meistbietensperkauft werden.

Der Licitatione = Termin ift auf

um 9 Uhr Bormittags in unserem Ge=

schafte-Locale angesett worden.

Besthfähige Käufer werden zu diesem Termin unter der Bekanntmachung eingeladen, daß der Meistbietende den Inschlag erhalten, und auf die nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird, wenn nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Trzemeizno ben 24. April 1825. Rbnigt. Preuf. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny,

W Trzemesznie położony zwany Keslera plac budowli No. 10 wraz z ogrodem, który na 20 Tal. sądownie oceniony został, ma bydź z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie z przyczyny zaległych podatków, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Termin licytacyiny został na dzień 25. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana w naszym lo-

kalu sądowym wyznaczony.

Zdatność posiadania maiący okupiciele, zostaią do takowego terminu z tym obznaymieniem wezwani iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi i na późniey nastąpione podania wzgląd mianym nie będzie, ieźli prawne przyczyny tego wymagać nie będą.

Trzemeszno d. 24. Kwietnia 1825. Król. Prus. Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Das bei Inomraclam belegene abliche Gut Wigslawice, soll auf drei Jahre von Johanni d. J. im Termin

ben 14. Juni d. J., im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Bromberg an den Meistbietenden verspachtet werden.

Die Pachtbebingungen follen im Termin bekannt gemacht werden, welches Vachtliebabern bekannt gemacht wird.

Inowraciam ben 3. Mai 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Maiętność Więsławice przy Inowrocławiu sytuowana, na trzy lata od Sgo Jana r. b. w terminie

dnia 14. Czerwca r. b. z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy w dzierzawę wypuszczoną bydź ma.

Warunki dzierzawne w terminie ustanowione bydź maią, co się ninieyszym do wiadomości podaie.

Inowracław d. 3. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Jufolge Auftrags des Königl. Landgerichts Meseritz, haben wir zum öffentlichen Berkauf der zu Neu = Tuchorzer Hauland unter Nro. 8. belegenen, ehemals Scheibnerschen jetzt Martin Försterschen Ackernahrung, bestehend aus Wohnund Wirthschaftsgebäuden, so wie eirea
16 Morgen kulmisch Maaß Landes, welche gerichtlich auf 747 Athlr. abgeschätzt
worden, einen Termin auf den 15ten
Juli c. Nachmittags um 2 Uhr hierselbst anderaumt, zu welchem wir besitzund zahlungsfähige Kauslustige hiermit
einladen.

Mollstein ben 23. Marg 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W skutku zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży gospodarstwa rolniczego, dawniey Scheibnerowi, teraz Marcinowi Foerster należącego w Nowo Tuchorskich olędrach, pod Nr. 8 sytuowanego, składaiącego się z budynków mieszkalnych i gospodarskich, idko też z 16 morg około roli miary chełminskiey, które ogółem na 747 Tal. sądownie oszacowane zostało, termin licytacyjny na

dzień 15. Lipca r. b.,
popoludniu o godzinie 2. tutéy, na
który ochotę kupna maiących, do nabycia nieruchomości i zapłaty zdolnych, niniéyszém wzywamy.

Wolsztyn d. 23. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftation, & = Patent.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, soll bas in Pubewitz am Ringe belegene, bem vormaligen Kammerer Daniel Thilisch zugehörige städtische Grundstück, welches:

1) aus einem in Fachwerk gebauten

Hause,

2) einem Schuppen,

3) einem Brunnen, und

4) einem bahinten belegenen Garten, bestehet, und nach ber gerichtlichen Taxe auf 908 Athle. 16 igr 5 pf. abgeschäßt worden ist, auf den Antrag der Real-Gläubiger öffentlich an den Meistbieten- den verkauft werden.

Der Bietungs = Termin ift auf ben 29. Julic. in loco Pubewig Morgens

um 9 Uhr angesetzt worden.

Befitfähige Käufer werden dahero eins geladen, sich in demselben personlich einzussinden und ihre Gebote abzugeben, mit dem Bedeuten, daß auf die nach Berslauf des Licitations : Termins etwa einskommenden Gebote nicht weiter restectirt werden soll. Der Zuschlag wird von Seiten des Königl. Hochl. Landgerichts Posen, wenn kein gesetzliches hinderniß eintritt, nach dem Termine erfolgen.

Die Tage fann jederzeit in unserer

Regiftratur eingefehen werben.

Schroba ben 22. April 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Z polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma być domostwo byłego Radzcy mieyskiego Danieła Thilisz w rynku w Pobiedziskach położone, wraz z szopą, studnią i ogrodem przy nim będącym, wszystko na 908 Tal. 16 śgr. 5 den. sądownie ocenionym, na wniosek realnych wierzycieli, drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedano.

Końcem takowey licytacyi wyznaczony jest termin na dzień 29. Lipcar.b. in loco w Pobiedziskach

zrana o godzinie gtey.

Wszystkim więc do posiadania takiéy nieruchomości zdolnym i ocho tę do kupna maiącym czyni się niejszym wiadomo, aby gdy swelicyta podawać zechcą w tychże terminach się stawili, z tym oświadczeniem, że na licyta podawane względu żadnego mieć się nie będzie, a przyderzenie poterminie od Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego nzstąpi, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa tey nierchomości w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Środa d. 22. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffatione = Patent.

Auf ben Antrag mehrerer Realglausger, soll bas hier in Bojanowo auf der Renstadt unter Mro. 342 an der Ecke belegene, denen Tuchscheerer Johann Friedrich Ernerschen Erden eigenthümlich augehörige Wehnhaus nehst einem Obstgarten und allen übrigen Pertinentien, welches gerichtlich zusammen auf 408 Athlie gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden.

In Gefolge Auftrags bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zu bem Ende einen peremtorischen Biestungs-Termin auf den 1 & Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserem Gesschäftslocale anderaunt, und laden zu bemfelben diejenigen Kaustustigen, welsche die nothigen Jahlungs- und Besitzsfähigkeiten nachweisen können, mit dem Bemerken ein, daß für den Meistbietenden der Juschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Gründe dazwischen treten.

Die Kaufbedingungen werden im Termin erdffnet, bagegen kann bie Taxe in unserer Registratur täglich eingesehen werben.

Bojanowo ben 20. April 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny

Na wniesek wierzycieli realnych, ma być dom mieszkalny tu w Bojanowie, na Nowym Mieście pod liczbą 342 położony, a Sukcessorów zmarłego postrzegacza Jana Fryderyka Exner własny, wraz z sadem, i wszystkiemi innemi przynależytościami, które ogólem na 408 Tal. sądownie iest loszacowanym, torem koniecznéy subhastacyi naywięcey daicemu sprzedany.

W skutek polecenia Król. Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy tym końcem termin zawity, na dzień 48. Lipcar. b. przed południem o godzidie 9téy, tu w domu sądowym, na który takich tylko ochotę do kupna maiących zapozywamy, którzy przymioty płacy i nabycia okazać mogą z nadmienieniem, iż przyderzenienaywięce daięcemu natychmiast nastąpi, skoro iakowe przeszkody prawne temu sprzeciwiać się nie będą.

Warunki kupna w terminie ogłoszonemi będą, taxa zaś w Registraturze naszéy codziennie przeyrzaną być może.

W Bojanowie d. 20. Kwiet- 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Das dem Schäfer Gottfried Linke zus gehörige in Bomft, unter Nro. 226 beslegene Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, Hotraum, einem Obsts und Gemüsegarten, so wie aus einem Fleck Acker, welches gerichtlich auf 158 Athlr. 20 fgr. abgeschätzt worden, soll zusolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Meseritz im Wege der nothwendigen Subhastation defentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

hierzu haben wir einen peremtorischen Bietunge-Termin auf ben 16. Juni c. Bormittage um 9 Uhr in loco Bomst anberaumt, zu welchen wir besitz und zahlungefähige Kauflustige hierdurch ein=

laben.

Wonftein ben 5. Marg 1825. Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Nieruchomości owczarzowi Bogumirowi Linke należące, w Babimoście pod Nrem 226 sytuowane, ż domostwa mieszkalnego, podwórza, sadku i ogrodu na warzywo, tudzież z kawalka roli składaiące się, które sadownie na Tal. 158 śgr. 20 oszacowane zostały, stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtév w Babimoście, na który ochotę kupna maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuią się, i do zapłaty zdolni są, ninieyszym zapozywamy.

Wolsztyn d. 5. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Vierte Beilage ju Dr. 38. Des Posener Intelligeng : Blatte.

Deffentliches Uufgebot. Die Bind: Coupons von den nachstehend naher bezeichneten Westpreußischen Pfandbriefen fin jur Umortisation angezeigt.

| Namen<br>des<br>Extrahenten.                                                                         | neu die verlo                                                         | er Pfandbriefe<br>rnen Coupons<br>m e n<br>es | Num mer De pfant                     | Be= trag                     | Termine,<br>in denen diese Cou-<br>pons fällig waren.                                                                               | (F                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5 Samuel Isig Cohn zu Lauesberg an der Warthe  2 Stadtrath und Synsticus Dames zu Franksure a. d. D. | Alt Bieg.                                                             | Danzig.<br>Marienwerber.                      | 4                                    | 75                           | Beihnachten 1815<br>Johanni 1808.<br>Weihn. 1815.<br>Johanni 1816.<br>Weihn. 1816.<br>Johanni 1817.<br>Weihu. 1817.<br>Weihu. 1817. | 1.<br>8.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. |
| Das Ober-Postamt<br>zu Danzig  4. Banquier Urnde zu<br>Berlin  Kirchenvorstand zu                    | Abuczechowo.                                                          | Danzig, dto. Marienwerder.  bto.              | 13<br>58<br>17                       | 1000                         | Beihn. 1819. ] Johanni und ] Beihn. 1822.  QBeihn. 1822. Johanni 1822.                                                              | 5. 6.<br>2. 3. 4.<br>5. 6.<br>5. 6.    |
| Schweiz                                                                                              | Dattlewo,  Neu Bischborff. Nemczik Schwincz. Whoczechowo. Plochoczyn. | bto. bto. bto. Danzig. bto. bto.              | 34<br>39<br>2<br>9<br>23<br>67<br>93 | 400<br>300<br>25<br>25<br>25 | Johanni 1820 bis Weihn. 1823.  Johanni und Weihnachten 1823.                                                                        | 1. 2. 3<br>4. 5. 6<br>7. 8.            |
| Mmterath Nanisch<br>zu Gr. Bialachowo                                                                | Kobilly.                                                              | Marienwerder.                                 | 7                                    | 500                          | Johanni 1820.                                                                                                                       | 1,                                     |

| Ramen                                        | Benennung t<br>nen bie verlo | er pfandbrief<br>rnen Coupons | Termine, | Num=  |                                                       |               |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------|---------------|
| bes<br>Extrahenten.                          |                              | m e n<br>es<br>Departements   | mer trag |       | in benen diefe Cous<br>pond fällig waren.             | Cous<br>pons. |
| Bergmeister Thuts<br>nagel zu Tarnos<br>with | Trzianny.                    | Schneidemubl.                 | 8        | 500   | Johanni u. Weih-<br>nachten 1818.<br>Johanni u. Weih- | 5. 6.         |
| Tar delet pages                              | Dobrin.                      | bto.                          | 66       | 500   | nachten 1819.                                         | 7. 8.         |
| 1 - Tulking                                  | Sypniewo.                    | bto.                          | 99       | 國哲學(4 | mand holiton hierh                                    | web aufag     |

Es werden daher diesenigen, welche einen oder mehrere dieser Coupons besitzen, hierdurch aufgeordert, solche in den darin benannten Terminen bei den Provinzial-Landschafts-Raffen oder dem Agenten
u Berlin zu präsentiren. Sollten selbige jedoch bis zum 4ten Zinszahlungstermine, Johannis 1825, nicht
um Borschein kommen, so werden nach der Berordnung vom 16ten Januar 1810 dieselben von selbst für
erloschen geachtet und nicht nur der Betrag der Zinsen den sich melbenden Eigenthümern aus der Kasse verrloschen geachtet und nicht nur der Betrag der Zinsen den sich melbenden Eigenthümern aus der Kasse verrloschen geachtet und nicht nur der Betrag der Zinsen den sich melbenden Eigenthümern aus der Kasse
rloschen geachtet und nicht nur der Betrag der Zahlungstermin des betreffenden Coupons eingetreten sehn

wird, ausgefertigt und ertradirt werden. Marienwerder ben 30, November 1824.

Ronigl. Beffpr. General=Lanbicafte=Direttion.

OGŁOSZENIE PUBLICZNE.

Kupony od następnie specyfikowanych Listów Zastawnych Pruss Zachodnich, do amo
tyzacyi są podane:

| typacyt są podane;                              | Participal and the American marker of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marian Marian San Care Care Care Care Care Care Care Care | -                                   | and the same of th |                                                              | art of                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nazwisko                                        | Nazwisko Listu<br>bio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termina<br>w których                                      | Nume                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                             |
| Extrahenta.                                     | Nazwisko<br>dóbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nazwisko<br>Departamentu.                                 | Nu-<br>mer<br>Listu<br>Zasta<br>wne | llość<br>Listu<br>Zasta-<br>wnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kupony te<br>były pła-<br>tne.                               | kupo-<br>nów.               |
| Z                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | go.                                 | Tal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                             |
| Samuel Itzig Kohn w<br>Landsbergu n. W.         | Stary Wietz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gdańsk.                                                   | 4                                   | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bož. Nar.<br>1815.                                           | 8.                          |
| Syndyk Dames w<br>Frankforcie n. O.             | Michorowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwidzyn.                                                  | 16                                  | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. Jan 1808.<br>B. Nar. 1815                                 | 77<br>8.                    |
| The fidelite categories                         | mente later de<br>Definition de la contraction<br>material de la contraction del contraction de la contraction de la contraction de la contracti | and the second                                            | (1877.5)<br>(1877.5)<br>(21.5)      | has a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. Jan 1816.<br>B. Nar. 1816<br>S. Jan 1817.<br>B. Nar. 1817 | 2.<br>3.                    |
| 3 Poczt-Amt główny w<br>Gdańsku                 | Warznau.<br>Wyczechowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gdańsk.                                                   | 13                                  | 300{                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. Jan 1818.<br>B. Nar. 1819<br>S. Jan i Boż.                | 3.<br>8.<br>3.<br>5. 6.     |
| 4 Bankier Arndt w Ber-                          | Lissewo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwidzyn.                                                  | 58                                  | 100{                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Narod. 1822<br>B. Nar. 1820<br>do B. Nar.<br>1822.           | 2. 3. 4 5. 6.               |
| 5 Prowizorowie kościo-<br>ła w Szweciu          | Bartoszewice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dito.                                                     | 1                                   | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. Jan 1822.                                                 | 5.                          |
| 6 Kancellista Sądu Nad-<br>ziemiańskiego Szrei- | Battlewo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dito.                                                     | 34 39                               | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | od S. Jana<br>1820 do B.<br>Nar. 1823.                       | 1. 2. 3<br>4. 5. 6<br>7. 8. |
| ber w Kwidzynie                                 | Nowy Biszdorff. Niemczyk. Szwyncz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dito.<br>dito.<br>Gdańsk.                                 | 9 23                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. Jan i Bo-<br>že Narodze<br>nie 1823.                      | 7. 8.                       |
| 7 Konsyliarz Amtowy                             | Wyczechowo.<br>Płochoczyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dito.                                                     | 93                                  | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                             |
| Hanisz w dużym<br>Białochowie                   | Kobylly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwidzyn.                                                  | 7                                   | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. Jan. 1820.                                                | To .                        |

| Nazwisko<br>Extrahenta.               | Nazwisko Listu<br>bion<br>Nazwisko<br>dóbr. | Zastawnego, do<br>le kupony należą<br>Nazwisko<br>Departamentu. | Nu-<br>mer<br>Listu<br>Zasta<br>wne-<br>go. | go zgu<br>llość<br>Listu<br>Zasta-<br>wnego | Termina w których kupony te były pła- tne. | Numer<br>kupo-<br>nów, |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Burmistrz Thürr agel<br>w Tarnowicach | Trzciany.                                   | Pila.                                                           | 8                                           | 500                                         | S. Jan i Bož,                              |                        |
| P                                     | Dobryn.<br>Sypniewo.                        | dito.                                                           | 66 99                                       | 500                                         | Nar. 1818.<br>S. Jan i Bož.<br>Nar. 1819.  | area .                 |

Wzywa się więc ninieyszem tych, którzy iednego lub więcey tych kuponów poadaią, ażeby takowe w terminach tu wyszczególnionych w kassach landszaftowych
rowincyalnych albo przed Agentem w Berlinie prezentowali. Gdyby iednak takowe do
tego terminu płacenia prowizyi St. Jana r. 1825. prezentowanemi nie zostały,
ięc takowe podług Urządzenia z dnia 16. Stycznia r. 1810 iako nic nieznaczące uważane
ędą, i nietylko iłość prowizyi Właścicielom melduiącym się z Kassy wydana, ale natet i nowe kupony, skoro nastąpi termin płacenia właściwego kupona, wystawione i wyane zostaną. Kwidzyn dnia 30. Listop da 1824.

Król. Prus-Zachodnich Dyrekcya Generalna Landszaftowa.

Befanntmachung.

Um 21. Upril b. J. ist in ber Gegend bon Posen in bem Warthe = Strohm ein tobter mannlicher Korper vorgefunden worden, bessen Signalement nur unvollstommen angegeben werden fann, ba er der Faulniß schon zu fehr unterworfen gewesen.

Er war mittlerer Statur und ungefahr einige 50 Jahr alt. Die Gesichtsbildung war, ichon ganz von der Faulniß zerstört, baher sie gar nicht angegeben werden kann.

Seine Bekleidung bestand:
1) in einem alten bunkelen tuchenen

Ueberrocke, vorn mit gelb metallenen

Andpfen besetht;

2) in langen grob brillichenen Hosen, in welchen die Schöfe des Rocks einge-knöpft und dann mit einem Netze von Garn um den Leib gebunden waren, ebensso waren auch beide Aermel des Rocks unter den Handwurzeln mit solchem Netze unnvunden;

3) mit ein Paar rindledernen Stiefeln beren Abfage mir Rageln beschlagen waren;

4) einer alten Weste, einem hemde ohne Zeichen, und trug unter bemfelben einen Staplier;

5) auf bem Ropfe trug er eine alte Schlafmuge, Die bis auf die Rase in bas

Geficht gezogen war;

6) am Halfe trug er einen roth bunten und unter demfelben einen blaubunten Halbtuch.

Merkmale von einer ihm zugefügten Ges waltthatigkeit haben fich an ihm nicht ent=

beden laffen.

Es scheint, ale fei ber Berungludte ein Rischer gewesen, im Rahne eingeschlafen

und so verunglückt.

Indem wir dies zur öffentlichen Renntniß bringen, fordern wir benjenigen auf, der von den persönlichen Berhältniffen und bessen Tode nahere Kenntnisse haben mo-

#### Obwiesczenie.

Dnia 21. Kwietnia r. b. znaleziono pod Poznaniem w rzece Warcie ciato niczywego męszczyzny, ktorego rysopis tylko niedokładnie podanym bydź może, ile że iuż przez zgniliznę był bardzo napsuty.

Był od średniéy postawy i miał około 50 lat wieku swego. Twarz iuż zupełnie przez zgnilizne była zepsuta, zatém wcale opisać iéy niemożna.

Ubior iego składał się:

- 1) z starego ciemno sukiennego surduta z źółtemi metalowemi guzikami;
- 2) z długich drylichowych spodni, w których były poły surduta zapięte i siecią z nici około ciała obwiązane, rownież były oba rękawy surduta przy pięściach takąż siecią obwinione;
- 3) z botów z skôry bydlęcêy, podbitych ćwiekami;
- 4) z staréy kamizelki i koszuli bez znaku, pod którą miał szkaplerz;
- 5) na głowie miał starą szlafmyce która aż na nos zaciągnioną była;
- 6) na szyi miał czerwoną kwiaciastą chustkę, a pod tą drugą modrą kwiaciastą;

Znaków gwałtownych na nim spostrzedz nie było można, i zdaie się, iż ten nieszczęśliwy był rybakiem, i że w czołnie zasnął, i tak się ntopił.

Podając to do publiczney wiadomości, wzywany każdego, ktoby o osobistych stosunkach i śmierci iego niß zu felsen.

Pofen ben 6. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

gen, und baldmöglichst bavon in Kennt- miat wiadomość, ibby nas o tem zawiadomił.

Poznań dnia 6. Maia 1825. r.

Krol- Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Sim Auftrage bes Konigl. Sochlobli= chen Landgerichts bierfelbft, werbe ich am 26. Mai b. 3. Bormittage um 8 Uhr im Gafthofe gur goldenen Conne in Schneidemuhl, mehrere moderne Deubles, als Copha, Stuble, Tifche, Rleiber = und Schreibe-Sefretairs, Ram= moben und Spiegel, verschiedne Rupfer= fliche und Delgemalbe, mehrere Porgel= lain = Gerathichaften von feiner Gattung, verschiebene fein gefchliffene und ordinaire Glafer, eine Stut = Uhr und mehrere ladirte blecherne Gefdirre, eine and eini= gen hundert Banden bestehende beutsche und polnische Bibliothet, erftere groß= tentheils juriftifche Berfe enthaltend, im Bege ber Auftion verfaufen, mogu ich Rauflustige hierdurch einlabe.

Schneidemuhl ben 28. April 1825. Der Laudgerichte-Applifant Brofe.

#### Obwieszczenie.

Na mocy zlecenia tuteyszego Kró. lewskiego Sądu Ziemiańskiego w terminie dnia 26. Maia r. b. zrana o godzinie 8. i w następnych dniach tu w Pile przed oberzą pod złotem stońcem, rozmaite meble modne iako to: sofy, krzesełka, stoły, szafy do sukień, biórka, komody, lustra, rozmaite kopersztychy i portrety, romaite naczynia z porcallany przedniey, rozmaite szklanki szlifowane i ordynaryine, zegar stołowy i naczynia lakierowane, a nareszcie zbior książek z kilku set dzieł niemieckich i polskich, pierwsze po części z dzieł prawnych się składaiące, w drodze publiczney licytacyi naywięcey daiącemu za gotową natychmiastowa zapłatą sprzedawać będę, do czego ochote nabycia maiących wzywam.

Pila d. 28. Kwietnia 1825. Sadu Ziemiańskiego Applikant, Broese.

#### Befanntmachung.

Gemaß Befügung bes hiefigen Ronigl. Landgerichts bom II. April b. 3. follen verschiebene im Wege ber Erefution abge= pfandete Effecten und Getreide in termino

ben 20. Mai d. J. au Wolice bei Barcin bor dem Unterzeich= neten öffentlich an den Deiftbietenben ge= gen gleich baare Bezahlung in Courant perfauft merben.

Rauflustige werben baber eingelaben,

#### Obwieszczenie.

Stosownie do zlecenia Król. Sadn Ziemiańskiego tuteyszego, z dnia 8go Kwietnia r. b. różne drogą exekucyi zaięte rzeczy, iako i zboże, w terminie dnia

20. Maia v. b.,

w Wolicach przy Barcinie przez niżév podpisanego, publicznie naywięcév daiacemu za gotową zapłatę w grubéy monecie sprzedane bydź maią, przeto ochotę do kupienia maiących,

und der Meistgietende kann des Zuschlages gewärtig sein. Bromberg den 3. Mai 1825.

Stefani, Landgerichts = Secretair. na tenže dzień zaprasza, a naywięcéy daiący przybicia pewnym bydźmoże.

Bydgoszcz dnia 3. Maia 1825. Stefani.

Sekretarz Sądu Ziemiańskiego.

Befanntmadung.

Die Erben bes am Iten October 1810 gestorbenen Generals Joseph Grafen von Czapski zu Bromberg beabsichtigen jeht die definitive Theilung seines Machlasses.

In ihrem Auftrage ersuche ich nun alle diejenigen, welche Ansprüche an den bezeichneten Nachlaß zu haben meinen, diese mir innerhalb 3 Monaten anzuzeigen, weil sie sonst die im S. 137 u. f. Titel 17 Theil I. des Allgemeinen Landrechts für den Fall der Unterlassung angedrohten Nachtheile tressen.

Bromberg ben 4. Mai 1825.

Der Juftig-Kommiffarius Schopte.

Bei meiner bevorstehenden Abreise nach dem Babe, fordere ich alle diejenigen welche in irgend einer Art an mich Forderungen zu haben glauben, hiermit auf, sich spätestens binnen 4 Wochen in meiner Wohnung in der Hof-Apotheke des Herrn Dahne zu melden. Spätere Anforderungen bleiben unberücksichtiget.

Posen den 11. Mai 1825.

Der penfionirte Inspettor Wetterling.

Es wird eine frischmelkende Eselin nebst Füllen gesucht. Wer diese besitzt und geneigt ist, sie auf eine bestimmte Zeit zu vermiethen, oder auch zu verkaufen, ertheile bavon dem Kaufmann Herrn Baumann am Ninge gefällige Nachricht. Posen am 10. Mai 1825.

Mit einer vorzüglichen und geschmackvollen Auswahl Pariser Damen-Putz jester Art, Schweizer Strohhuthe und neuesten Schnittwaaren zu möglichst billigen Preisfen empsiehlt sich E. F. Baumann, am Markt No. 94.

Bei A. Rucker in Berlin ift erschienen und bei J. A. Munk in Posen Markt'

Ueber Wolle und Schaafzucht; aus dem franzosischen übersetzt und nach dem gegenwärtigen Standpunkte in der Woll = und Schaafkenntniß in Deutschland bearbeitet, von Albrecht Thaer. I Athlr. 15 fgr.

Bon Michaelis b. J. an ift das mittlere Stockwerk in bem hause Nro. 216 am Kombdienplage zu vermiethen, und bas Nahere hieruber bei dem Eigensthumer bes hauses zu erfahren.

| Getreide = Arten.                                                                                   |                                                 | Mittwoch<br>ben<br>4. Mai. |  |           |     | Freitag<br>ben<br>6. Mai. |        |     | Montag<br>ben<br>9. Mai.         |                     |         |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------|-----|---------------------------|--------|-----|----------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Getreto                                                                                             | : : 211111                                      | arten.                     |  | 00        | n   | bis                       | 10     | on  | bis                              | bon                 | 1       | bis                                                 |
| a) a fort general X                                                                                 |                                                 |                            |  | ft.       | gr. | fl. g                     | r. fl. | gr. | fl. gr.                          | ft. g               | r.[fl   | . gr.                                               |
| Beikon der Preuß<br>Roggen bito.<br>Verste bito.<br>Hafer bito.<br>Buchweißen bito.<br>Erbsen bito. | dito. dito. bito. bito. bito. bito. bito. bito. |                            |  | 7 3 2 2 3 |     | 4-                        | 8 3    | 8   | 7 8 3 12 2 18 2 12 4 — 3 18 3 15 | 3 1 2 1 3 1 3 1 1 - | 6 2 6 5 | 7 15<br>3 12<br>2 18<br>2 12<br>4 —<br>3 18<br>1 18 |